## 7. Wahiperiode

09.06.76

Sachgebiet 611

## **Bericht**

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Dritten Steuerreformgesetzes

hier: Körperschaftsteuerreform

- aus Drucksache 7/1470, Drucksachen 7/1722, 7/5303, 7/5310 -

## Bericht des Abgeordneten Dr. von Bülow

Bei dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Dritten Steuerreformgesetzes war bisher die Körperschaftsteuerreform zurückgestellt, die aber nunmehr vom federführenden Finanzausschuß abgeschlossen worden ist. Die finanziellen Auswirkungen dieses Teils der Steuerreform werden nachstehend wie folgt dargestellt:

|                                             |                                            | Entstehungs-<br>jahr ¹)<br>1977 | Rechnungsjahr |              |                |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|--|
|                                             |                                            |                                 | 1977          | 1978         | 1979           |  |
| I. Körperschaften (ohne beg. Kreditgewerbe) |                                            | Beträge in Millionen DM         |               |              |                |  |
| 1.                                          | KSt-Mehreinnahmen (Unternehmensbereich)    | +2 470                          | +2 200        | +2 400       | + <b>2 500</b> |  |
|                                             | davon Bund                                 | +1 235                          | $+1\ 100$     | +1 200       | +1 250         |  |
|                                             | Länder                                     | +1 235                          | $+1\ 100$     | +1 200       | $+1 \ 250$     |  |
|                                             | Gemeinden                                  |                                 |               |              | -              |  |
| 2.                                          | ESt-Mindereinnahmen (Gesellschaftsbereich) | -2 930                          | *******       | -2600        | <b>-2800</b>   |  |
|                                             | davon Bund                                 | -1 260                          | _             | -1120        | -1205          |  |
|                                             | Länder                                     | -1 260                          |               | -1120        | <b>-1 205</b>  |  |
|                                             | Gemeinden                                  | - 410                           |               | <b>—</b> 360 | <b>–</b> 390   |  |
| 3.                                          | KSt und ESt insgesamt                      | <b>— 460</b>                    | +2 200        | - 200        | - 300          |  |
|                                             | davon Bund                                 | - 25                            | +1 100        | + 80         | + 45           |  |
|                                             | Länder                                     | - 25                            | +1 100        | + 80         | + 45           |  |
|                                             | Gemeinden                                  | 410                             | _             | - 360        | - 390          |  |

<sup>1)</sup> Berechnet unter der Annahme, das die Ausschüttungen der Gesellschaften nach Reform so bemessen werden, daß Rücklagenbildung wie nach geltendem Recht möglich.

|                                                                         | Entstehungs-    | Rechnungsjahr |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|
|                                                                         | jahr 1)<br>1977 | 1977          | 1978         | 1979         |  |
| II. Steuerbegünstigtes Kreditgewerbe                                    |                 |               |              |              |  |
| 1. Erhöhung des KSt-Satzes auf 46 v.H. nach Reg. Entwurf <sup>2</sup> ) | + 120           | + 100         | + 120        | + 130        |  |
| davon Bund                                                              | + 60            | + 50          | + 60         | + 65         |  |
| Länder                                                                  | + 60            | + 50          | + 60         | + 65         |  |
| 2. Abbau der KSt-Vergünstigungen durch das Haushaltsstrukturgesetz ³)   | + 520           | + 450         | + 540        | + 600        |  |
| davon Bund                                                              | + 260           | + 225         | + 270        | + 300        |  |
| Länder                                                                  | + 260           | + 225         | + 270        | + 300        |  |
| 3. Mehreinnahmen insgesamt                                              | + 640           | + 550         | + 660        | + 730        |  |
| davon Bund                                                              | + 320           | + 275         | + 330        | + 365        |  |
| Länder                                                                  | + 320           | + 275         | + 330        | + 365        |  |
| III. Wegfall Ergänzungsabgabe 3)                                        | - 350           | - 300         | - 350        | - 350        |  |
| davon Bund                                                              | - 350           | - 300         | - 350        | - 350        |  |
| IV. Auswirkungen der Körperschaftsteuerreform                           |                 |               |              |              |  |
| insgesamt                                                               | <b>– 170</b>    | +2450         | + 110        | + 80         |  |
| davon Bund                                                              |                 | +1075         | + 60         | + 60         |  |
| Länder                                                                  | + 295           | +1375         | + 410        | + 410        |  |
| Gemeinden                                                               | - 410           | _             | <b>–</b> 360 | <b>—</b> 390 |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berechnet unter der Annahme, das die Ausschüttungen der Gesellschaften nach Reform so bemessen werden, daß Rücklagenbildung wie nach geltendem Recht möglich.

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Finanzausschuß vorgeschlagenen Fassung des Gesetzentwurfs.

Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage vereinbar.

Bonn, den 9. Juni 1976

## Der Haushaltsausschuß

Leicht Dr. von Bülow
Vorsitzender Berichterstatter

<sup>2)</sup> Auf 44 v. H. für Sparkassen.

<sup>3)</sup> In mehrjähriger Finanzplanung bereits berücksichtigt.